# Amtsblatt Temberger Deitung.

# Dziennik urzędowy

Gazety Lwowskiei.

12. April 1860.

t2, Kwietnia 1860.

(711)Aundmachung.

Mr. 1246. Die fünfte öffentliche Berlofung der Grunbentlaftunge = Schuldverschreibungen bes Lemberger Verwaltunge = Gebietes wird am 30ten d. Dite. um 9 Uhr Vormittags im Gigungefaale des landstandischen Ausschuffes (Dffolingtisches Inftituts-Gebaute Rr. 232/4) ftattfinden.

Die gu biefer fünften Berlofung bestimmte Tilgungequote beträgt 236.000 fl. C. M. oder 247.500 fl. oft. W., und es spielen hiebet die fammtlichen bis 15. Februar b. J. hinausgegebenen Grundentlastunge Dbligationen dieses Wermaltungs-Gebietes mit.

Was hiemit mit Bezug auf die Rundmachung vom 11. Oktober

v. 3. 3. 3713 gur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

R. f. Grundentlastungs=Fonds=Direktion.

Lemberg am 7. April 1860.

Obwieszczenie.

(1)

Nr. 1246. Piąte publiczne losowanie obligacyi indemnizacyjnych lwowskiego okręgu administracyjnego nastąpi na dniu 30. b. m. o 9tej godzinie przed południem w sali posiedzeń wydziału stanowego (w gmachu instytutu Ossolińskich nr. 232/4).

Przeznaczona do tego piątego losowania kwota wynosi 236.000 złr. m. k. albo 247.800 zł. w. a., i mają udział w tem losowaniu wszystkie po dzień 15. lutego r. b. wydane obligacye indemnizacyjne lwowskiego okręgu administracyjnego.

Co się niniejszem odnośnie do obwieszczenia z 11. paździer-

nika r. z. l. 3713 podaje do wiadomości powszechnej.

C. k. dyrekcya funduszów indemnizacyjnych.

Lwów, 7. kwietnia 1860.

(700)

# Kundmadung

der f. f. Finang = Landes = Direkzion

betreffend bie Verfegung bee Wege und Brudenmauth-Schrankene von Sierakowce nach Podmojsce mit 1. Rovember 1860.

Dr. 10339. Bu Folge Grlages bes hohen f. f. Finang-Minifte, riums vem 6. Mars 1860 3. 8440-16 wird mit 1. November 1860 der in Sierakowce auf der Dobromil-Przemysler Verarialstraße bestehente Wege und Brudenmauth : Schranten von dort wieder auf das rechte Ufer bes Wiar - Rlußes nach Podmojsco auf feinen früheren Standpunkt an ber Brucke verfett, und es werden anftatt in Sierakowce vom 1. November 1860 angefangen in Podmojsce die bisherigen Mauthgebühren, und zwar:

a) Die Begmauth für zwei Meilen und

b) die Brudenmauth nach der III. Tarifeflaffe eingehoben werden. Mit Bezug auf tas Kreisschreiben bes galizischen Landesguberniume vom 10. Juli 1852 3. 27529, betreffend die Ueberstellung des Beg- und Brudenmanth-Schrankens von Podmojsce nach Sierakowce,

wird bies jur allgemeinen Renntniß gebracht. Lemberg, am 31. März 1860.

Ogłoszenie

(1)

c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej,

dotyczące przeniesienia rogatki myta drogowego i mostowego z Sierakowiec do Podmojścia z dniem 1. listopada 1860.

Nr. 10339. W skutek reskryptu wysokiego c. k. ministerstwa skarbu z dnia 6. marca 1860 l. 8440-16 bedzie stojąca w Sierakowcach na Dobromilsko-Przemyślskim gościńcu eraryalnym rogatka myta drogowego i mostowego ztamtąd znowu na prawy brzeg rzeki Wiaru do Podmojścia na dawniejsze stanowisko swoje przy moście przeniesiona i zamiast w Sierakowcach beda poczawszy od 1. listopada 1860 w Podmojściu dotychczasowe należytości myta, a mianowicie:

a) myto drogowe za dwie mile i

b) myto mostowe według III. klasy taryfy pobierane.

Odnośnie do pisma okólnego galicyjskiego gubernium krajowego z dnia 10. lipca 1852 l. 27529 względem przeniesienia rogatki myta drogowego i mostowego z Podmojścia do Sierakowiec podaje się do wiadomości powszechnej.

Lwów, dnia 31. marca 1860.

Verkauf der Staatsgüter in galizien.

Die Direfgion ber priv. offerr. Rational : Bant macht befannt, daß am 5. Juni 1860 und den carauf folgenden Tagen in Lemberg im Difasterial : Gebaude die Feilbiethung der nachbenannten Staats: guter mit Borbehalt ber Genehmigung des hohen f. f. Finang = Mini. steriume vorgenommen merben mirb:

1) Das im Zolkiewer Kreife am Bugfluße gelegene Gut Jastrzebica, Wolstwin und Tyszyca mit 5837 Joch guteherrl. Bodene, von welchem 577 Joch jur Feldwirthschaft und 4855 Joch jur Bald:

wirthschaft gehören.

Muerufepreie: 70.000 fl. ofterr. Bahr.

2) Das im Samborer Rreife am Oniefterfluße gelegene, aus 12 Dörfern bestehende Gut Laka (Lonka) mit 4345 Jod Grund, von welchem 376 Jodi auf Meder, 524 Jody auf Wiefen, 1988 Joch auf Bald, und ber Rest auf Sumpfwiesen mit Gras und Rohrwuchs entfällt.

Ausrufepreis: 125.000 fl. ofterr. Bahr.

3) Die im Stanislawower Kreise an ber Raiserstrafe gelegenen Guter Hword und Mototkow mit 180 Jody Drafchland und 850 Joch Wald.

Ausrufepreis: 33.000 fl. öfterr. Bahr.

Die zwei lettgenannten Guter merden auch einzeln ausgeboten. Die Berfaufsbedingungen fonnen bet der priv. ofterr. Rationals Bank in Bien (Ctaatoguter Abtheilung) bet ter Bankvermechelunge: Raffa in Lemberg, bei der Bant-Filial-Escompte-Unftalt in Krakau, bei ber f. f. Finang Landes Direfgion in Lemberg und ben f. t. Begirte Diretzionen in Lemberg, Zolkiew, Sambor und Stanislau, bann bei den f. f. Wirthschaftkämtern in Sambor und Solotwina und ben Lofal-Forstämtern eingesehen, und die Verkaufsobjekte an Ort und Stelle befichtiget merben.

Dien, am 12. Diary 1860.

(699-1)

Ankundigung. (686)

Mro. 2588. Bon Seite ber Kolomener f. f. Kreiebehorde wird biemit befannt gemacht, bag megen Gicherftellung ber Erbauung einer gr. fath. Pfarimohnung in Myszyn eine Offertenverhandlung am 28. April 1860 in der freisbehördlichen Ingenieurskanzlei abgehalten merben wird.

Die Pfarrwohnung wird aus welchem Materiale erbaut, wozu Die f. f. Rameralherrschaft Peczenizyn die Materialien, Die Gemeinde

Myszya die Hand = und Zugtage in natura liefern wird, und blos die baren Muslagen an ben Unternehmer hintangegeben merben.

Der Fistalpreis beträgt Gin Taufend Achtzig Drei (1083) Gul. den 211/4 fr. ö. B. und das 10% Babtum im Betrage von Ein hundert Acht (108) Gulden 32 fr. ö. B. muß der Offerte entweder im Baren ober in Staats = Obligagionen nach ihrem Rurswerthe berechnet, angefchloffen werden, und die Offerte muß am genannten Tage langftens bie 6 Uhr Abende einlangen.

Kolomea, am 30. März 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 2588. C. k. władza obwodowa w Kołomyi oznajmia niniejszem, że dla zbudowania gr. kat. plebanii w Myszynie odbędzie sie licytacya za pomoca ofert na dniu 26. kwietnia 1860 w kancelaryi inżyniera obwodowego.

Pomieszkanie plebana ma być zbudowane z miękkiego materyału, do czego dostarzy c. k. kameralne państwo Peczenizyn materyałów, a gmina Myszyn robocizny i pociągów in natura, a przed-

siębiercy wypuszczone będą tylko wydatki gotówka.

Cena fiskalna wynosi tysiąc ośmdziesiąt trzy (1083) zł. 211/4 c. w. a., a 10% wadyum w kwocie stu ośmiu (108) zł. 32 c. w. a. musi być przyłączone do oferty albo w gotówce albo też w obligacyach obliczonych podług kursu, i oferta ma być podana dnia wymienionego najdalej do 6tej godziny wieczorem.

Kolomyja, dnia 30. marca 1860.

E d i f t. Rro. 2049. Bom Tarnopoler f. f. Rreisgerichte wird hiemit

bekannt gemacht, es fei auf Ansuchen bes Isaac Leib Brandriss aus Graymatow hinnichtlich bes angeblich in Berluft gerathenen Bechfels ddto. Skalat ben 17. April 1859 über 157 fl. 50 fr. ö. 28., 6 Donate a dato zahlbar, an eigene Ordre des Isaac Leib Brandriss laus tend, und von Wolf Badian afgeptirt, in die Ausfertigung bes Amortisazione: Ediktes gewilligt worden.

Es werden daher alle Jene, welche jenen Wechfel in Sanden haben, oder hierauf aus was immer fur einem Rechtsgrunde Anspruch ju machen gedenken, aufgeforbert, biefelben binnen 45 Tagen vom Tage ber Ginschaltung Diefer Bekanntmachung an um fo gemiffer hiers orts anzumelben, widrigens nach Berlauf biefer Frift ber obige Bechfel über neuerliches Unsuchen bes Amortifirungswerbers fur amortifirt erflärt werben murbe.

Tarnopol, am 28. Marg 1860.

Nro. 5220. Bon der k. k. Finang-Bezirks-Direkzion in Sambor wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß in dem nachstehenden Pachtbegirke im Samborer Rreise die Ginhebung ter Bergehrungesteuer vom Bein-, Most. und Fleischverbrauche auf die Dauer von 11/4 Jahre d. i. vom 1. Moi 1860 bis Ende Oftober 1861 im Wege der öffentlichen Berfteigerung verpachtet mirb.

| Post-Nr. | Benennung bes Pachtbezirkes                                                                                                                                                                                                     | Tarife-Klasse | Einjähri<br>fammt 20%<br>vom Wein<br>und Most | bom | in ö. W.<br>Zusam=<br>men | 10%<br>Badium<br>p.  fr. | der abzu                                      | Ort<br>haltenden<br>gerung | Schriftliche sind zu übe                          |                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1        | Staremiasto mit den einverleibten Ortschafsten: Baczyna, Bussowiska, Smolnica górna und Smolnica dolna, Sozań, Spass, Strzeldie mit Netreba ohne Attinenz Smolanka, Suszyca rykowa, Terszow und Zawadka, Bilicz und Łużek górny | )<br>III      |                                               |     | 1700 74                   |                          | 19. April<br>1860 um<br>9 Uhr Vor-<br>mittags | in<br>Sambor               | Finanz: Be-<br>zirks: Direk-<br>zion in<br>Sambor | bis zum<br>Beginne<br>der<br>mündli=<br>den<br>Lizita=<br>zion |

Die übrigen Pachtbedinguisse können bei ber genannten Direkzion oder bei allen Finanzwache : Rommissaren bes Samborer Kreises eingesehen werden. - Sambor, ben 4. April 1860.

## Ogłoszenie licytacyi.

Nro. 5220. Zestrony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Samborze podaje się do powszechnej wiadomości, że w poniżej wymienionym okregu dzierzawczym w cyrkule Samborskim pobór podatku konsumcyjnego od wina, moszczu i miesa na 11/2 roku t. j. od 1. maja 1860 do ostatniego października 1861 w drodze publicznej licytacyi w dzierzawę się wypuszcza.

|      | Nazwa okregu dzierzawczego                                                                                                                                                                                                         | taryfy      | ni |             | 0% d        | na cena w<br>0% dodatl |        | _   | 10%<br>wadyum |    | Dzień Miejsce                                       |  | Pisemne oferty mogą                                              |                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|-------------|------------------------|--------|-----|---------------|----|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nro. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                              | Klasa       |    | zezu<br>kr. | mię:<br>zł. | sa<br>  k.             | zł.    |     |               | k. | odbyć się<br>licyta                                 |  | być od                                                           | dane                                                 |
| 1    | Stremiasto z miejscami wcielonemi, jako to: z Baczyną, z Bussowiskami, Smolnicą górną z Smolnicą dolną, Sozaniem, Spas- sem, z Strzelbicami i Netrebką ale bez Smolauki, Suszycą rykową, Terszowem i Zawadką, Bilicz i Łużek górny | )<br>} 111. | 88 | 20          | 1612        | 54                     | 1700 7 | 1/4 | 170           |    | 19. kwietn.<br>1860 o god.<br>9. przed<br>połuduiem |  | u naczel-<br>nika c.k,<br>dyrekcyi<br>skarbowej<br>w<br>Samborze | aż przed<br>rozpo-<br>częciem<br>ustnej<br>licytacyi |

Resztę warunków wydzierzawienia można w wymionionej dyrekcyi lub u komisarzów straży skarbowej obwodu Samborskiego przejrzeć. - Sambor, dnia 4. kwietnia 1860.

(679)Kundmachung.

Nr. 534. Die k. k. Tabak-Fabriks-Verwaltung in Winniki beabfichtiget ben Bedarf der fur das Verwaltungsjahr 1860 erforderlichen und nachstehend bezeichneten Dekonomie-Artifel im Lizitazionswege sicher zu fiellen, und zwar:

2000 Pfund reines weiches Blei,

600 Stud 10zöllige Rübelboden, nach aufgestellten Mufter,

, 11 1300

216 732 Gimer frische Beinfaffer. Diefelben muffen na h langer Bein-Lagerung vom Bein frisch geleert, baber von demfelben durch= brungen fein, ein farfes und reines Aroma haben und in menigftens 4 Gimer haltenden Gebunden beigeftellt merden. Die viereimerigen Faffer muffen mit vier, die fünfeimerigen oder noch ein größeres Maß fassenden Fässer mit seche eisernen Reifen beschlagen sein, und im abgefühlten Bustande abgeliefert werden.

52 Rlafter Buchenscheiterholz. Dasfelbe muß gut ausgetrodnet, 36 Boll lang und in möglichst aftlosen und groben Scheitern beigestellt werden. Prügelholz sowie rindenloses Scheiterholz ift von der Annahme ausgeschloffen.

876 Mag Beingeift, 371/2 Grad Beaume bei 14 Grad Reaumur stark, rein, flar, farblos und vollständig fufelfrei.

13000 Glen 4/4 breite Drillichleinmand. 18000 Glen % breite Rupfenleinwand.

Die Drillichleinwand muß aus Flachsgespunft und die Rupfenleinwand aus Sanfgespunft angefertigt fein, und nach einem vom Offerenten beizubringenden, mit feiner Unterfchrift und Siegel verfehenen und wenigftene eine Wiener Gle langem Mufter abgeliefert werden.

600 Pfund grauen Nahzwirn. Derfelbe muß gleichformig gefponnen, ohne Berknupfung, übrigens trocken und fest fein und in Gebunden von 1 bis 2 Pfund geordnet nach aufgestelltem Mufter abgeliefert werben.

4000 Pfund Rubsohl toppelt raffinirt, flar und ohne aller Beimi-

fcung. 290 Pfund Leinöhl, flar und ohne aller Beimifdung.

4419 Pfund Brieffpagat.

844 Plumbirspagat ohne Rupferdraht. Derfelbe barf nur gang troden, fest, aus gleichen Saben zweidrahtig gesponnen, in Gebunden à 1 Pfund, wovon der Brieffpagat wenigstens 300 Ellen und ber Plumbirfpagat wenigstene 550 Ellen pr. in Pfund enthalten muß, abgeliefert werden.

173 Pfund Tifdlerleim, troden und von guter Qualität.

49 Unschlitt, rein, ohne Beimengung von andern Settstoffen.

6 Stud rothbuchene Stamme,

weißbuchene Stämme. Diefelben muffen unbehauen, von ber Rinde nicht entblößt, frei von Meffen, 2 Rlafter lang fein, und am Gipfelende 12 Boll im Durchmeffer haben.

Lizitazioneluftige werden eingeladen, hiezu ihre schriftlichen, gehörig gestempelten Offerte bei ber f. f. Tabatfabrit in Winniki langftens bis 23. April 1860, 12 Uhr Mittag abzugeben.

Die Offerte-, Ligitazione- und Rontraftebedingungen tonnen mah. rend ben gewöhnlichen Umteftunden bei ben f. f. Santeletammern in Lemberg und Brody, beim f. f. Finang-Landes Direfzions Detonomate in Lemberg und in ber biefigen f. f Tabaffabrife-Ranglei eingefeben werden.

R. R. Tabaf-Fabrife-Verwaltung.

Winniki, am 4. April 1860.

# Obwieszczenie.

Nr. 534. Zarzad c. k. fabryki tytuniowej w Winnikach zamierza w roku 1860 potrzebną ilość niżej oznaczonych artykułów ekonomicznych w drodze licytacyjnej zabezpieczyć, jako to:

2000 funtów ołowiu czystego i miękkiego. 600 den beczulkowych 10" calowych podług postanowionego

wzoru. 1300 11" dto. dto. 12" dto.

732 wiader świezych beczek z wina, te mają być po długiem złożeniu z wina świeżo wypróżnione, przeto od tego przesiaknięte, mocne i czyste aroma winne mieć, jako najmniejsze 4 wiadra zawierające naczynia odstawiane.

4 wiadrowe beczki mają być czterma, 5-wiadrowe lub większe miary zawierające beczki sześćma obręczami zaopatrzone i w odchłodzonym stanie odstawione.

52 sagów drzewa bukowego w polanach, polana mają być suche, 36" długie, podług możności bez gałezi i tylko grube odstawione, kraglaki jako tez od kory obdarte polana nie będą przyjete.

376 miar spirytusu winnego 371/20 Beaume przy 140 Reaumura mocnego, czystego, jasnego, niebarwistego i zupełnie od fuslu oczyszczonego.

13000 łokci 4/4 łokcia szerokiego drelichu. 18000 łokci 4/4 łokcia szerokiego płótna podolskiego.

Drelich ma być z przedziwa lnianego, a płótno podolskie z przedziwa konopnego sporządzone i podług od oferującego przyniesionego, podpisem i pieczęcią stwierdzonego i najmniej łokieć wiedeński długiego wzoru, odstawione.

600 funtów nici szare równo przedzone, bez guzów, zreszta suche i mocne, w motkach po 1 lub 2 funt. złożone podług posta-

nowionego wzoru.

4000 funtów oleju rzepakowego, podwójnie rafinowanego, czysty, niemieszany z innemi dodatkami.

290 funtów oleju lnianego, czysty, niemieszany z innemi dodatkami.

4419 funtów szpagatu kregowego.

844 funtów szpagatu do plumbowania bez drutu.

Ten ma być całkiem suchy, mocny, z równych nici, dwojako

krecony, w klebkach po 1 fun., w których kregowy szpagat najmuiej 300 lokci, a szpagat do plumbowania najmniej 550 łokci za-Wierać ma, dostarczony.

173 funtów kleju stolarskiego, suchego, dobrego rodzaju. 49 funtów łoju czystego, niemieszanego z innym tłuszczem.

6 pni bukowych.

6 pni grabowych, te mają być nieociesane, z kory niobdarte, bez gałęzi, 2 sążni w długości a na szczycie 12 cali w przemierzu

Mających chęć licytowania zaprasza się, ażeby pisemne nalezycie stemplowane oferty w c. k. tytuniowej fabryce w Winnikach najdalej do 23. kwietnia 1860 do 12tej godziny południa oddali.

Dalsze warunki dotyczące się ofert, licytacyi i kontraktu mogą być przejrzane w zwykłych godzinach urzedowania w izbach handlowych we Lwowie i w Brodach, w ekonomecie krajowej skarbowej dyrekcyi i tutejszej c. k. tytuniowej fabryce.

Zarzad c. k. fabryki tytuniowej.

Winniki, dnia 4. kwietnia 1860.

(684)Lizitazions = Ainkundigung.

Mro. 5738. Bur Verpachtung ber Verzehrungsfteuer vom Weinund Fleischverbrauche im Ginhebungsbezirke Zbaraz fur die Beit vom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 wird unter ben in der Ligitadione-Kundmachung vom 14. Märg 1860 3. 4457 gegebenen Bedin-gungen bei bem f. f. Finangwach-Rommiffariate in Zharaz am 16ten April 1860 um 3 Uhr Dachmittag bie zweite Ligitagion abgehalten

Bon ber f. f. Finang-Begirte-Diretzion.

Tarnopol, am 3. April 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 5738. Celem wydzierzawienia podatku od konsumcyi wina i miesa w obrębie poborowym Zbaraż na czas od 1, maja 1860 do końca października 1861 odbędzie się na dniu 16go kwietnia 1860 O Beiej godzinie z południa druga licytacya w kancelaryi komisaryatu straży finansowej w Zbarazu pod warunkami w ogłoszeniu licytacyi z dnia 14. marca 1860 Nr. 4457 podanemi.

Z c. k. finansowej obwodowej dyrekcyi.

W Tarnopolu, 3. kwietnia 1860.

Lizitazione = Ankündigung.

Mrc. 5884. Bur Berpachtung ber Bergehrungeffeuer vom Beinund Rleischverbrauche im Ginbebungsbeziefe Tarnopol fur Die Beit vom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 wird unter den in der Ligita= stonefundmadjung bom 2. Marg 1860 3. 3666 gegebenen Bedingun-Ben bei ber f. f. Finang=Begirfo.D refgion in Tarnopol am 18. April 1860 um 3 Uhr Nachmittage die zweite Lizitazion abgehalten werden. Bon ber f. f. Finang-Bezirts. Diretzion.

Tarnopol, am 5. April 1860.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 5884. Celem wydzierzawienia podatku od konsumcyi wina i miesa w obrebie poborowym Tarnopol na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861 odbędzie się na dniu 18. kwietnia 1860 o 3ciej godzinie z południa druga licytacya w kancelaryi c. k. finansowej obwodowej dyrekcyi w Tarnopolu pod warunkami w ogłeszeniu licytacyi z dnia 2. marca 1860 Nr. 3666 podanemi.

Z c. k. finansowej obwodowej dyrekcyi. W Tarnopolu, dnia 5. kwietnia 1860.

Lizitazions = Ankundigung.

Dro. 4391. Bon ber f. f. Finang . Begirte . Direfgion in Stavislau wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 18. April 1860 Nachmittage 3 Uhr bei berfelben jur Berpachtung ber Berdehrungesteuer vom Wein = und Fleischverbrauche in dem in die britte Tarifeflaffe gehörigen Ginbebungebegirte Delatyn fammt Zarzyeze auf bie Dauer von achtzehn Monaten, namlich: vom 1. Dai 1860 bie letten Oftober 1861 eine öffentliche Berfteigerung abgehalten werden mirb.

Der Ausrufspreis ift bezüglich ber Bergehrungesteuer und bes dermaligen außerordentlichen Buschlages zu berfelben vom Berbrauche des Weines mit dem Jahresbetrage von 45 fl. 36 fr., und bezüglich des steuerpflichtigen Fleischverbrauches mit dem Jahresbetrage von 1201 fl. 26 fr., fobin in bem Gefammtbetrage von 1246 fl. 62 fr. 8. D. und das Badium mit 125 fl. o. D. bestimmt.

Es merben auch schriftliche Unbothe von den Bachtluftigen an-

genommen.

Diefe muffen aber langftens bis 17. April 1860 6 Uhr Abends

beim Borfteber ber Finang-Begirte Direkzion eingebracht werden.

Die übrigen Ligitagione = und Pachtbedingniffe fonnen bei ber Bedachten f. f. Finang = Bezirfe = Direfzion und bei jedem f. f. Finangwach-Kommiffar eingesehen merben.

Stanislau, am 28. Marg 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 4391. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stanisławowie podaje się do wiadomości powszechnej, że dnia 18. kwietnia 1860 o godzinie 3ej po poludniu dla wydzierzawienia podatku konsumcyjnego od wina i konsumcyi miesa w należącym do trzeciej klasy taryfy powiecie poborczym Delatyńskim z Zarzyczem na ośmnaście miesięcy, mianowicie: od 1. maja 1860 do ostatniego października 1861 odbędzie się licytacya publiczna.

Cena wywołania wyznaczona względem podatku konsumcyjnego i teraźniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego od konsumcyi wina w rocznej kwocie 45 zł. 36 c., a względem podlegającej podatkowi konsumcyi mięsa w rocznej kwocie 1201 zł. 26 c., przeto w ogólnej sumie 1246 zł. 62 c. w wal. austr., a wadyum w kwocie 125 zł. wal. austr.

Będą także przyjmowane pisemne oferty od mających chęć

dzierzawienia.

Te zaś muszą być najpóźniej po dzień 17. kwietnia 1860 do godziny 6ej wieczór do przełożonego skarbowej dyrecyi powiatowej podane.

Resztę warunków licytacyi i dzierzawy można **przejrzeć** w wspomnionej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej i każdego c. k. komisarza straży skarbowej.

Stanisławów, dnia 28. marca 1860.

Aufforderung (682)an die Berren Glaubiger bes Berrn Sebastian Glixelli, protofollirten Handelsmannes in Lemberg.

Rro. 46. Mit bem Befchlufe bes hohen f. f. Landesgerichtes in Lemberg für Bivilangelegenbeiten vom 18. Februar 1860 3. 6928 gur Durchführung bes wider herrn Sebastian Glixelli protofollirten Sanbelsmann in Lemberg eingeleiteten Bergleichsverfahrens ale Berichtstommiffar bestellt, fordere ich im Grunde ber Berordnung bes h. Ministeriums der Justig und des Handels vom 18. Mai 1859 Bahl 90 R. G. B. vom Sahre 1859 und mit Sinweisung auf bie bafelbft im S. 17 und 27 enthaltenen Bestimmungen, alle Berren Glaubiger des Herrn Sebastian Glixelli hiemit auf, ihre aus mas immer für einem Rechtsgrunde herrührenden Forderungen bei bem gefertigten f. f. Rotar in Lemberg sub Nro. 100 Stadt mohnhaft, langftens bis jum 12. Dai 1860 fo gewiß fchriftlich angumelben, widrigens fie, im Falle ein Bergleich ju Stante fommen follte, von ber Befriedigung aus allem ber Bergleicheverhandlung unterliegenden Bermogen, infoferne ihre Forderungen nicht mit einem Pfande bedect fint, ausgeschlossen merden murden.

Dabei bemerke ich, daß biefe schriftlichen Unmeldungen, fo wie auch die Beilagen berfelben mit ben erforderlichen Stempelmarten ber-

feben fein muffen.

Lemberg, am 7. April 1860.

Anton Pawecki, f. f. Notar als Gerichtstommiffar.

(705)Lizitazions = Ankundigung.

Mro. 5971. Bur Berpachtung ber Bergehrungssteuer vom Beinund Fleischverbrauche im Einhebungsbezirke Mikulince für die Beit vom 1. Mai 1860 bie Ende Oftober 1861 wird unter den in ber Ligitagione . Rundmachung vom 2. Marg 1860 Bahl 3664 gegebenen Bedingungen bei ber f. f. Finang- Begirte Diretzion in Tarnopol am 19. April 1860 um 3 Uhr Nachmittage bie zweite Ligitagion abgehal. ten merden.

Bon ber f. t. Finang-Begirte.Direfgion. Tarnopol, am 6. April 1860.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 5971. Celem wydzierzawienia podatku od konsumcyi wina i miesa w obrebie poborowym Mikulińce na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861 odbędzie się na dniu 19. kwietnia 1860 o 3ej godzinie z południa druga licytacya w kancelaryi c. k. finansowej dyrekcyi obwodowej w Tarnopolu pod warunkami w ogłoszeniu licytacyi z dnia 2. marca 1860 Nr. 3664 podanemi.

Z c. k. finansowej dyrekcyi obwodowej.

Tarnopol, daia 6. kwietnia 1860.

(704)E b i f t.

Mro. 9564. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte mird ben, bem Leben und Wohnarte noch unbefannten Martin Studzicki und Naftal Halper, oder im Falle beren Totes ihren allfälligen unbefannten Erben mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es haben wiber biefelben die Erben nach Ignatz Papara wegen Extabultrung bes dom. 75. pag. 419. n. 92. on. und dom. 109. pag. 172. n. 72. on. intabulirten Pachtanwartschafterechtes aus den Gutsantheilen von Batiatyoze unterm praes. 5. Marg 1860 Bahl 9564 eine Klage angebracht und um rich. terliche Silfe gebeten, worüber gur mundlichen Berhandlung ber Sermin auf den 21. Dai 1860 um 10 Uhr Bormittage befrimmt murbe.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo bat bas f. t. Landergericht ju deren Bertretung und auf deren Gefahr und Roften den hiefigen Landes . und Gerichte . Advokaten Dr. Jabtonowski mit Substituirung bes Advofaren Dr. Maciejowski ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merben wird.

Durch biefes Gbitt merben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mahlen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 7. Marg 1860.

(667) © b i f t.

Nr. 396. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Turka wird hiemit bekanrt gemacht, daß zur Befriedigung des dem h. Aerar mit Erkenntniß der bestandenen f. k. Kameral Sefällen Berwaltung vom 14. Oftober 1847 J. 21997 und dem h. Finanz-Ministerialderete vom 11. Jänner 1850 J. 20956-1934 gegen Catharina Grabowska zugesprochenen Ersatbetrages pr. 66 st. 24½ fr. KM. sammt den vom 23. Mai 1850 bis zur wirklichen Zahlung lausenden 4% Zinsen, dann der bereits mit 8 st. 3 fr. und 15 st. 48 fr. KM. und 12 st. 26 fr. öst. Währ. und der gegenwärtig mit 13 st. 59 fr. öst. Währ. zuersfannten Erekuzionskosten, die erekutive Feilbiethung des der Catharina Gradowska gehörigen, keinen Tabularkörper bildenden Antheile des Gutes Mielniczne bei diesem k. k. Gerichte am 3. Mai, 14. Juni und 19. Juli 1860 um 10 Uhr Vormittags unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Bum Ausrufepreise wird ber nach dem Schähungsakte vom 22. Oftober 1859 erhobene Werth von 648 fl. 21/2 fr. oft. Wahr.

angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 10% des Ausrufspreises als Angeld zu Handen der Lizitazions-Kommission im Baaren, oder mitzelst Staatspapieren, oder galiz fand. Pfandbriesen nach dem Tages-kurswerthe, oder endlich mittelst Sparkassaucheln nach dem Rominals betrage zu erlegen, welches Angeld für den Meistiethenden zurücktezhalten, und falls es im Baaren geleistet ist, in die erste Kaufschillings-hälfte eingesechner, den Uebrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ist verpstichtet die erste Kaufschillingsbalfte mit Einrechnung des im Baaren geleisteten Angeldes sogleich, die zweite binnen 60 Tagen vom Tage des zu Gericht angenommenen Feilbiethungkattes an gerechnet, gerichtlich zu erlegen.

Nach Bezahlung der erften Kaufschillingehalfte wird tem Best-

biether tas nicht im Raaren geleiftete Ungeld gurudgestellt.

4) Bis jur vollständigen Berichtigung des Kaufschillings hat ber Käufer den bei ihm verbleibenden Restfaufschilling mit 5 von hundert zu verzinsen.

5) Sollte ber befagte Gutsantheil in ben ersten zwei festgeschten Terminen um ben Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden ton= nen, so wird fodann berselbe im dritten Lizitazionstermine auch unter

ber Chahung um jeden Preis feilgebothen werden.

6) Sobald der Bestbiether den ganzen Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird derselbe über sein Ansuchen in den physsischen Best des erstandenen Gutsantheile auf seine Kosten eingeführt und ihm das Eigenthumsdekret ertheilt.

7) Die Gebühr für die Uebertragung des Eigenthums hat der

Raufer aus Gigenem zu entrichten.

8) Sollte der Vesibiether den gegenwärtigen Lizitazionsbebinguns gen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird der Gutsantheil auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazionsteumine veräußert, und das Angeld so wie der allensalls erlegte Theil des Kaufschillings zu Gunften der Hopothekargläubiger für versfallen erklärt werden.

9) Sinfichtlich der auf bem befagten Gutsantheile haftenden Laften, Steuern und fonftigen Abgaben werden die Rauftustigen an bas

f. f. Steueramt gewiesen.

Von dieser Feilbiethung werden die f. f. Finang = Profuratur Namens des h. Merars und die Fr. Catharina Grabowska verständigt. Vom f. f. Bezirtsamte als Gericht.

Turka, ben 30. Marg 1860.

Edykt.

Nr. 396. C. k. Urząd powiatowy jako sąd w Turce czyni wiadomo, że na zaspokojenie przyznanej wysokiemu eraryum dekretami byłej c. k. administracyi dochodów kameralnych z dnia 14, października 1847 l. 21997 i wysokiego ministeryum finansów z dnia 11. stycznia 1850 l. 20956 - 1934 przeciw Katarzynie Grabowskiej kwoty 66 złr. 24½ kr. m. k. z procentami po 4% od dnia 23. maja 1850 aż do rzeczywistej wypłaty bieżącemi i poprzednio w kwocie 8 złr. 3 kr. i 15 złr. 48 kr. m. k. i 12 zł. 26 kr. wal. austr., zaś obecnie w kwocie 13 zł. 59 kr. wal. aust. przysądzonych kosztów egzekucyjnych odbędzie się w tymże c. k. sądzie egzekucyjna sprzedaż części dóbr Michiezne do Katarzyny Grabowskiej należącej i żaden korpus tabularny nie stanowiącej, na dniu 3. maja, 14. czerwca i 19, lipca 1860 o godzinie 10tej przed południem pod następującemi warunkami:

1) Jako cena wywołania stanowi się wyprowadzona podług aktu szacunkowego z dnia 22. października 1859 wartość w kwo-

cie 648 zł. 21/2 kr. wal. austr.

2) Każden chęć kupienia mający jest obowiązany dziesięć od sta ceny wywołania jako zadatek do rak komisyi licytacyjnej w gotowiżnie, albo obligacyami rządowemi, albo galic. stan. listami zastawnemi podług wartości kursu dziennego, albo nareszcie książeczkami kasy oszczędności w wartości imiennej złożyć, który zadatek dla najwięcej dającego zatrzymany, i jeżeliby w gotowiźnie złożony został, w pierwszą połowę ceny kupna wrachowany, drugim zaś po licytacyi zwrócony będzie.

3) Najwiecej dający jest obowiązany pierwszą połowę ceny kupna z wrachowaniem złożonego w gotówce zadatku natychmiast, zaś drugą połowę w 60 dniach, licząc od dnia przyjętego do sądu

aktu licytacyi, sądownie złożyć.

Po uiszczeniu pierwszej połowy ceny kupna będzie najwięcej dającemu zadatek nie w gotowiźnie złożony nazad zwrócony.

4) Az do zupelnego uiszczenia ceny kupna ma kupiciel od pozostającej u niego reszty ceny kupna 5 od sta prowizyi opłacać.

5) Jeżeliby pomieniona część dóbr nie mogła być w pierwszych dwóch postano sionych terminach za cenę wywołania sprzedaną, to natenczas na trzecim licytacyi terminie i nizej szacunku za jakąkolwiek cenę sprzedaną zostanie.

6) Jak tylko najwięcej dający całą kupna cenę złoży, albo się wykaże, że wierzyciele pretensye swoje u niego pozostawić cheą, natenczas będzie tenże na jego żądanie w fizyczne posiadanie nabytej części dóbr na koszt swój wprowadzony i onemu dekret własności wydany.

7) Opłatę za przeniesienie własności ma kupiciel z własnego

ponosić.

8) Jeżeliby kupiciel niniejszym warunkom licytacyi w jakim-kolwiek ustępie ściśle zadosyć nie uczynił, wtedy dóbr część ta na koszt i niebezpieczeństwo onego w jedynym terminie licytacyi sprzedaną będzie, a zadatek równie jak złożona część ceny kupna uzna się za przepadły na rzecz wierzycieli bypotekarnych.

9) Względem ciężących na pomienionej części dóbr długów, podatków i jakichkolwiek innych daniu, odsyła się chęć kupienia

mających do c. k. urzędu podatkowego.

O licytacyi tej zawiadamia się c. k. prokuraturę finansową imieniem wysokiego eraryum i p. Katarzynę Grabowska.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Turka, dnia 30. marca 1860.

98) Lizitazions-Ankundigung.

Mr. 1375. Vom Solkaer f. f. Kameral-Witthsschaftramte wird somit zur allgemeinen Kenntniß hinterbracht, es werde am 3. Mai 1860 in der Amtekanzlei des Solkaer k. f. Wirthschaftsamtes die Lizitazion zur Ueberlassung des Boues eines neuen Lierbräuhauses im Orte Alt St. Illie in den gewöhnlichen Amtsstunden abgehalten werden.

Die genehmigten und zu überlaffenden Bauauslagen find, u. zw.:

| 1.  | Maurer= und Sand     | lan | igei | r = V | lrb | eit |   | 2522 | fl. | 281/2 | fr. |
|-----|----------------------|-----|------|-------|-----|-----|---|------|-----|-------|-----|
| 2.  | Maurer-Materialien   |     |      |       |     |     | + | 3957 | fl. | 47    | fr. |
| 3.  | Steinmeg-Arbeit .    |     |      |       |     |     |   | 62   | fI. | 15    | fr. |
| 4.  | Zimmermanns-Arbe     | ít  |      |       |     |     |   | 1054 | fl. | 20    | fr. |
|     | 3immermannt = Wate   |     |      |       |     |     |   | 1734 | fl. | 401/  | fr. |
|     | Binder-Airbeit       |     |      |       |     |     |   | 87   | fl. | 471/2 | fr. |
|     | Binder-Dateriale .   |     |      |       |     |     |   | 27   |     |       | fr. |
|     | Tischler=Arbeit      |     |      |       |     |     |   |      |     | 20    | fr. |
|     | Schloper-Arbeit .    |     |      |       |     |     |   |      |     | 19    |     |
|     | Schmiede-Alrbeit .   |     |      |       |     |     |   |      |     | 251/2 |     |
|     | Rupferschmied=Arbe   |     |      |       |     |     |   | 2512 |     |       | fr. |
|     | Gürtler-Urbeit       |     |      |       |     |     |   |      |     | _ ~   | fr. |
|     | Glaser-Virbeit       |     |      |       |     |     |   | 95   | A.  | 471/2 | fr. |
| 14. | Unfireicher-Urbeit . |     |      |       |     |     |   | 69   | -   | -     |     |
|     | Binngieger=Arbeit    |     |      |       |     |     |   | 8    | fl. | 45    | fr. |

Zusammen in Konv. Münze . 13494 fl. 20 fr. oder in öfterr. Währ. . 14169 fl. 5 fr.

auf welche Bauvergutungs-Cumme herabligitirt wirb.

Die Bauprofekte, noch denen der Bau ausgeführt werden muß, sowie die Lightagionebedingnisse können jeder Zeit bei dem Solkaer k. c. Kameral-Wirthschaftsamte zur Einsicht genommen werden.

Bur Theilnahme an der Lizitazion werden nur jene Personen zugelassen, die dem Wirthschaftsamte als solide und vermögende Gesschäftsunteinehmer befannt sind, oder bie sich dießfalls glaubwürdig auszuweisen vermögen.

Alerarial-Rückftändler, Minderjährige, und solche Bersonen. Die für sich feine rechtsgiltigen Verträge schließen tonnen, oder solche, die wegen Verbrechens aus Gewinnsucht in strafgerichtlicher Untersuchung stehen oder gestanden und nicht für unschuldig erfannt worden sind, tonnen an der Lizitazion nicht Theil nehmen.

Jeder Lizitazionslustige hat vor Beginn der Lizitazion ein Reusgeld (Badium) im 10% Betrage des Auerufepreises, d. i. 1417 fl. in öst. Währ. zu handen der Lizitazions-Kommission zu erlegen, mit welchem nach den Lizitazionsbedinguissen verfahren werden wird.

Es weiden auch schriftliche Offerte angenommen, diese muffen jedoch rechtsgiltig ausgefertigt, mit dem Vor- und Junamen des Offerenten unterschrieben sein, dessen Charafter und Wohnort angesichte enthalten, der Anboth muß dain ausdrücklich mit Buchstaben niedersgeschrieben sein, und die bestimmte Zisser des Anbothes, nicht aber einen Perzenten-Nachlaß ausgedrückt enthalten, und es darf darin nichts vortommen, das mit den Lizitazions Bedingnissen nicht im Einklange wäre. Derlei schriftliche, versiegelte, mit dem bedungenen Badium beslegte Offerte mussen jedoch bis zum 2. Mai 1860, 7 Uhr Abends bei dem Solkaer Kamerai Mirthschaftsamte überreicht werden, weil am Lizitazionstage keine Offerte mehr angenommen werden.

Vom f. f. Kameral-Wirthschafteamte.

Solka, am 7. April 1860.

Mr. 1439. Im Bezirke ber k. k. galiz. Postbirekzion ist eine Akzessischenstelle letter Klasse mit dem Jahreszehalte von 315 ft. gegen Leistung der Dienstkauzion von 400 ft. zu besetzen.

Die Gesuche sind unter Nachweisung der Posimanipulazionss und Sprachkenntnisse binnen drei Wochen bei der f. f. Postdiretzion in Lemberg einzubringen.

Bon der k. f. galig. Postdirekzion. Lemberg, ben 3. April 1860. Lizitazions=Ankundigung.

Mr. 3383. Bon ber f. f. Finang. Bezirks-Direkzion in Sanok mird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, bag bas Recht zur Einhebung ber allgemeinen Berzehrungesteuer von dem Bein- und Fleischverbrauche, bann bes Gemeindezuschlages in ben nachstehends angeführten Einhibungsbezirken für die Zeit vom 1. Mai 1860 bis Ende Oktober 1861 im Wege der öffentlichen Bersteigerung verpachtet mirb.

Die einzelnen Pachtbezirfe sowohl, wie auch Komplere werden an den in dem nachstehenden Berzeichniße festgesetzten Tagen ausges boten, die sonftigen Ligitazionsbedingniffe tonnen bei der k. f. Finang-Bezirke-Direkzion in Sanok und allen Finanzwach-Rommissären des Sa-

noker Rreifes eingefeben merben.

| ander tee               | begirfe einverleibten<br>Werzehrungeften | an 23 20% für i ganz Einl bung bezi ft.                                            | en                                                            | runge<br>chlag<br>erbrau<br>fär b<br>Stat<br>allein | vom  | für i<br>einve<br>leibt<br>Ort    | n=<br>bie<br>er=<br>en | an C<br>mein<br>Zusch | de= | an Verzehr<br>Zufchlag<br>für den<br>ganzen                                        | bom §     | Fleisch           |                               | uche                           | an<br>meti                             |         | Zufa                                                                                                   | mmen                                                             | Da<br>10%<br>Vadir                                                                       | 6                                                          | iche Elzienzion wird<br>nanz-Bezirfo-Diret-<br>Sanok abgebalten<br>Wonate April 1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ad Idahah               | pe                                       | für i<br>gang<br>Eint<br>bung<br>begi                                              | e=<br>8.                                                      | Stat                                                | n et | einve<br>leibt<br>Ort             | er=<br>en              |                       |     |                                                                                    | 6,5,      |                   | file                          |                                | meir                                   | nher    | Sulu                                                                                                   | minten                                                           |                                                                                          |                                                            | 3 8 7 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | pe                                       | i ft.                                                                              | Fr                                                            |                                                     | -    | Schaff                            | ten                    |                       |     | Einhe=<br>bung8=<br>bezirk                                                         | St<br>all | diè<br>adt<br>ein | einver<br>ten<br>fcha         | rleih=<br>Ort=<br>ften         | Bufa                                   | thlag   |                                                                                                        | 110                                                              | beträ                                                                                    | gt                                                         | er Fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ód                      | 1 "                                      |                                                                                    | **-1                                                          | ft.                                                 | fr.  | ft.                               | fr.                    | ft.                   | fr. | ft.   fr.                                                                          | ft.       | fr.               | ft.                           | fr.                            | ft.                                    | fr.     | ft.                                                                                                    | fr.                                                              | ft.                                                                                      | fr.                                                        | bei b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| iska auiee geze ow leki | ungelteuer A. B. 1 bis 7, II             | 302<br>90<br>226<br>115<br>75<br>151<br>118<br>240<br>76<br>18<br>14<br>255<br>548 | 72<br>80<br>92<br>60<br>20<br>44<br>66<br>86<br>90<br>-<br>78 | -                                                   |      | 75<br>7<br>-<br>-<br>-<br>-<br>48 | 56                     | 68 109 -              | _   | 517 86<br>1775 98½<br>781 29<br>1287 36<br>1398 80<br>1234 80<br>1409 34<br>551 25 | 1685      | 331/2             | 179<br>-90<br><br><br><br>777 | 73 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | <br>404<br><br>168<br><br><br><br><br> |         | 874<br>3649<br>608<br>2280<br>897<br>1362<br>1550<br>1353<br>1650<br>628<br>238<br>639<br>2039<br>3961 | 30<br>11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>58<br>93<br>21<br>96<br> | 87<br>364<br>60<br>228<br>89<br>136<br>155<br>135<br>165<br>62<br>23<br>63<br>204<br>396 | 90<br>85<br>10<br>72<br>30<br><br>81<br>84<br>95<br><br>20 | Normitstags 16. Nach mittags 17ten Normitstags 17ten Nachmitstags 18ten Normitstags 18ten Nachmitstags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ethung                  | 50                                       |                                                                                    | _                                                             | -                                                   | -    | -                                 |                        | 41975                 |     | 10150                                                                              |           |                   | -                             |                                | _                                      |         |                                                                                                        | 941/2                                                            | 2261                                                                                     | 48                                                         | 19. Apri<br>1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a a k                   | iko il dz io ika uice eze w ii           | il dz 6 8 7 5 8 6 5 5 8 6 6 5 7 6 8 6 8 7 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8              | 7 7 302 90 302 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90         | 1                                                   | 1    | 1                                 | 1                      | 1                     | 1   | 1                                                                                  | 1         | 1                 | 1                             | Sico                           | 1                                      | Sko   7 | Sko   7                                                                                                | Sko   7                                                          | Sico   7                                                                                 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$       | Sko   7   302   40   226   80   75   60   68   4   2874   371/2   2695   331/2   179   4   404   30   3649   111/2   364   90   608   58   608   58   608   58   608   58   608   58   608   58   608   58   608   58   608   58   608   58   608   58   608   58   608   58   608   58   608   58   608   58   608   58   608   608   58   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   608   60 |

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 3383. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Sanoku podaje się do wiadomości powszechnej, że prawo poboru powszechnego podatku konsumcyjnego od wina i mięsa, wraz z dodatkiem gminnym w następnie wymienionych powiatach poboru na czas od 1. maja 1860 do końca pazdziernika 1861 w drodze publicznej licytacyi wydzierzawione będzie. Pojedyńcze powiaty dzierzawy równio jak kompleksy będą w dniach w ponizszym spisie oznaczonych na licytacyą wystawione. Dalsze warunki licytacyi mogą być przejrzane w skarbowej dyrekcyi powiatowej w Sanoku i u wszystkich komisarzy strazy skarbowej obwodu Sanockiego.

|                                                                               |                                                                                                                             | qo                                                       | onsum-<br>fy                                                           |                                                                                                  |                                                            |           | C                          | ena           | fiskal                   | lna     | wynosi za                                                                                                                                                                                                                                                                                               | półto      | ra rok   | u     |                 |             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | ie się<br>dyrek-<br>Sanoku<br>niu 1860                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.                                                                            | Nazwisko                                                                                                                    | wei-lanych<br>Izierzawy                                  | podatku kon<br>klasa taryfy                                            | w poda<br>220%                                                                                   |                                                            |           | od w                       | ina           | w                        |         | w dodatk<br>z 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          |       |                 |             |                                                          | Ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10%<br>wadyum                                                                                                | E CO CE                                                                              |
| la bieżaca                                                                    | powiatu<br>dzier <b>z</b> awy                                                                                               | wsi<br>iatu (                                            | Przedmiot poda<br>cyjnego i klasa                                      | lla całe-<br>go po-<br>wiatu<br>dzierz.                                                          | sta                                                        |           | dla<br>weiel<br>nyc<br>wsi | lo-<br>h      | doda<br>gmi<br>nyr       | n-<br>n | dla całego<br>powiatu<br>dzierzawy                                                                                                                                                                                                                                                                      | San        | _        | lonye | wcie-<br>ch wsi | dod<br>gmir | atku<br>nnym                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | wynosi                                                                                                       | tacya o<br>. k, skarl<br>powiatoviesiącu                                             |
| Liczba                                                                        | -1.00                                                                                                                       | Hość<br>powi                                             | rze                                                                    |                                                                                                  |                                                            |           |                            |               |                          |         | lucie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | s t r    |       |                 |             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | Licy<br>w cyi                                                                        |
| 2                                                                             |                                                                                                                             |                                                          | 12                                                                     | złr. ki                                                                                          | złr.                                                       | k.        | złr.                       | k.            | zir.                     | k.      | złr.   kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zir.       | kr.      | złr.  | kr.             | złr.        | kr.                                                      | złr. kr.                                                                                                                                                                                                                                                                   | złr.   k.                                                                                                    |                                                                                      |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15 | Baligrod Bircza Brzozów Bukowsko Dobromil Domaradz Dubiecko Dynów Haczów Lisko Lutowiska Nowotaniec Rybotycze Rymanów Sanok | 6<br>6<br>7<br>7<br>6<br>8<br>7<br>5<br>8<br>6<br>5<br>7 | od miesa l. T. 1 do 7. III. klasa taryfy<br>yjny od wina l. T. 1 do 3. | 51 66 42 84 302 40 90 72 226 80 115 93 75 60 151 20 118 44 240 60 76 80 18 90 14 — 255 78 548 10 | 4 — 226<br>2 — 219<br>2 — 0 — — 4 — — 66 — — 68 — — 68 — — | 24        |                            | 60<br>-56<br> | 68<br>109<br>—<br>—<br>— |         | 202   86<br>831   46<br>2874   37 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>517   86<br>1775   98 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>781   29<br>1287   36<br>1398   80<br>1234   80<br>1409   34<br>551   25<br>219   56 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>625   59<br>1784   9 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>3413   81 | 1685       | 25       | 90    | 731/2           | 168         | 30<br>52 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>-<br>-<br>-<br>- | 254   52<br>874   30<br>3649   11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>608   58<br>2280   93<br>897   21<br>1362   96<br>1550   —<br>1353   24<br>1650   —<br>628   11<br>238   46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>639   59<br>2039   87 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>3961   91 | 87 43<br>364 90<br>60 85<br>228 10<br>89 72<br>136 30<br>155 —<br>135 32<br>165 —<br>62 81<br>23 84<br>63 95 | dniem 16. po południu 117. przec połu- dniem 17. po połu- dniu 18. przec połu- dniem |
| 16<br>17<br>18                                                                | Ustrzyki<br>dolne<br>Wisłok<br>wielki<br>Konkretal-                                                                         | 9                                                        | ek konsume, od mięsa<br>ek konsumcyjny od                              | 49 14                                                                                            | 4 -                                                        | _<br>_    | _                          | _             | _                        | _       | 506 97<br>63 99                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | <br> -   |       | -               | -           | -<br>-                                                   | 556 11<br>69 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 61<br>7 —                                                                                                 | 18. po<br>połu-<br>dniu                                                              |
| 40                                                                            | ne wysta-<br>wienie                                                                                                         | _                                                        | Podatek<br>Podatek                                                     | 2384                                                                                             | 6 —                                                        | -<br>karb | <br>owei                   | dyr           | •                        |         | 19479 40<br>wiatowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _<br>_ Sai | - nok dr | _     | kwiet           |             |                                                          | 22613 94 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2261</b> 48                                                                                               | 19.<br>kwietnia                                                                      |

- (2)

(691)

(2)

(7

(5)

tu

Z

14 G b t f t. **(6**59)

Mrd. 7979. Bom Lemberger f. t. Landesgerichte wird hiemit fundgemacht, bag jur hereinbringung ber, von ber galig. Sparfaffa wider die liegende Daffe bes Adalbert Janiscenski mittelft Urtbeils vom 15. Marg 1859 Bahl 8319 erflegten Gumme von 711 fl. 14 fr. RD?. ober 746 fl. 791/2 tr. 0. DB. sammt 5% vom 12. August 1857 ju berechnenden Binfen und Berichtstoffen pr. 24 fl. 79 fr. 6. 20., danu ber bereits fruher mit 6 fl. 84 fr. und 27 fl. 82 fr. o. D. jugesprochenen Grefugionstoften, und ter Grefugionstoften, melche ge= genwärtig der galig. Sparfaffe gegen bie liegende Daffa des Adalbert Janiszewski im gemäßigten Betrage von 24 fl. 36 fr. ö. B. zuerfannt werden, die exekutive Feilbiethung ber, ber liegenden Daffe bes Adalbert Janiszewski gehörigen, in Lemberg sub Nro. 711 1/4 gelegenen Mealität in einem einzigen Termine. d. i. am 31. Mai 1860 um 3 Uhr Radmittage bet tiefem f. f. Landesgerichte abgehalten werden wird, und zwar unter folgenden erleichternden Bebingungen :

1) Bum Muerufepreise mird ber gerichtlich erhobene Chagunges

werth mit 9802 fl. 16 fr. ö. D. angenommen.

2) Jeber Rauftuftige ift gehalten ben Betray von 500 fl. o. 28. im Baren oder in galiz. Spartassabutheln als Badium zu handen ter Ligitagions-Kommiffion gu erlegen, welches bem Meiftbiethenden in tie erfte Raufschillngehalfte eingerechnet, ben ubrigen Ligitanten aber noch

der beendingten Berfieigerung gurudgestelle werden wird.

3) Der Erfieher wird verpflichtet fein, Die Balfte des angebo. thenen Raufpreifes binnen 30 Tagen nach Bustellung gut feinen Sanden oder ju Ganten feines Madthabere bee ben Ligitagionsaft geneh: migenden Bescheibes im Baren oder in gaig. Sparkaffetucheln mit Einrechnung des Dadiums an das gerichtliche Depositenamt ju erlegen, bie zweite Salfte des Raufpreifes aber bat der Grfieher binnen 30 Tagen nach der auf obige Art geschehenen Buftellung des, die Bahlungsordnung ber Sppothetatforderungen festitellenden Befdeides gu Gerichts : ober ju handen ber barin angemiefenen Glaubiger ju begablen, und bis tiefe Zahlung erfolgt, von diefer Raufschillingshälfte Die vom Tage ber phyficen Uebernahme ber erfauften Realität gu berechnenden 5% Binfen halbjährig vorhinein an das Gericht abzuführen.

4) Der Räufer ist ehalten die auf dieser Realität hypothezirten Schulden nach Maßgabe feines Meistbothes zu übernehmen, wenn einer oder der andere Glaubiger feine Forderung vor der etwa bedungenen

Auftundigungefrist anzunehmen fich weigern murbe.

5) Sobald ber Kaufer die erste Raufpreishalfte erlegt haben wird, wird ihm bas Gigenthumebefret bezüglich ber erfauften Realitat ausgefertigt, und er als Gigenthumer bavon, jedoch unter der Bedingung intabulirt werden, daß gleichzeitig mit der Berbucherung feiner Eigenthumsrechte auch die Intabulirung bes rudffanbigen Rauffchils lings fammt Intereffen und allen in der britten Bedingung enthaltenen Berbindlichkeiten im Laftenftande ber erfauften Realität auf seine Roften erwirkt werbe. Sobann wird die erkaufte Realität ihm in ben phyfifchen Befit übergeben, und alle barauf haftenden Schulden, mit Muenahme fener, bie er gemäß ber 4. Bedingung etwa ju ibernehmen hatte, aus der erkauften Realität geloscht und auf den Rauf. preis übertragen werden.

6) Die Gebühren fur bie lebertragung bes Gigenthums und fur Intabulazion des rüfständigen Kaufschillings f. N. G. hat der Erste-

her aus Eigenem zu tragen.

7) Sollte der Raufer welch' immer ber obigen Bedingungen nicht nachkommen, fo wird auf feine Gefahr und Roften eine Religi= tagion ausgeschrieben, und die erstendene Realität in einem einzigen Termine auch unter bem Schahungewerthe um was immer fur einen Preis veräußert werden, wobei ber wortbruchige Raufer für den hieraus entspringenden Schaden und Abgang nicht nur mit bem erlegten Badium, sondern auch mit feinem sonsitgen Bermögen verantwortlich bleiben, bagegen ber bei ber Religitazion etwa erzielte Mehrbeitrag den Spothefarglaubigern und nach beren Befriedigung dem dermali= gen Realitateigenthumer zufallen foll.

8) Der Erfteber int gehalten beim Abichluße ber Berfteigerung bem Gerichte einen von ihm zu ernennenden, in Lemberg anfäßigen Bevollmachtigten namhaft gu machen, an welchen alle, biefee Raufge. schäft betreffenden Bescheibe und Grlaffe jugestellt merden follten, mis brigens fie im Berichtvorte mit ber Wirtung ber Buftellung ju eigenen

Sanden angeschlagen würden.

9) Bu biefer Berfteigerung wird ein einziger Termin bestimmt, bei welchen tiefe Realität auch unter dem Schähungswerthe um was immer fur einen Preis wird hintangegeben merben

16) Bezüglich ber Laften werden Kanfluftige an die Lemberger Stadttafel, und bezüglich ber Steuern an das Lemberger f. f. Steuer.

amt gewiesen

Sievon werden die Paribeien, nämlich: Die liegende Maffe bes Adalbert Janiszewski gu Sanden det Ruratore 21bv. herrn Dr. Polanski und die galig. Sparfaffe ju hanten tes Atv. Dr. Smialowski, bann bie Syporhefarglaubiger und zwar: die f. f. Sinang. Profuratur Damens bes h. Merare, Beir Maximilian Krupicki, bie unbefannten Aufenthaltes Fr. Pheodora Zabkiewicz zu Sanden des ihr mit Defcheib vom 18. Of ober 1859 Bohl 33759 bestellten Ruratore Geren Adv. Dr. Landesborger, bann alle Diefenigen, benen ber gegenwärtige Exetuzionsbefcheid und die fpateren Grlaffe aus mas immer fur einem Grunde nicht jugestellt merden tonnten, oder melde nach dem 6. Auguft 1859 an die Gewähr gefommen find, durch den ihnen hereits bestellten Rurator herrn Abr. Dr. Landesberger verftandigt.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, ben 26. Mars 1860.

Dro. 999. Bom Stanislawower f. f. Rreisgerichte wird allen auf ben ehemals bem herrn Wil. Adam zw. M. Romanowski und ber Helena Antonia zw. R. Romanowska, gegenwärtig aber ber Letteren gehörigen, im Kotomeser Rreife gelegenen Gutern Piotrow und Siekierenn. III. Schete mit ihren Forderungen verficherten Glaubigern hiemit bekannt gegeben, bag mittelft Entschädigungespruches von 19. Januer 1856, Bahl 17, fur biefe Guter ein Urbarial-Entschädig inge-Rapital von 7377 fl. 35 fr. und 1140 fl. 15 fr. ADI. ausgemittelt

Es werben daber sammtliche mit ihren Forderungen auf Diesen Gutern versicherten Glaubiger aufgefordert, entweder mundlich bei der ju diefem Zwede hiergerichts bestehenden Kommission oder schriftlich durch bas Einreichunge = Protokoll biefes f. f. Kreisgerichtes ihre Anmeldungen unter genauer Angabe des Bor- und Zunamens und Wohnortes (Hausnummer) des Anmelders und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erforderniffen versehene und legalifirte Bollmacht beigubringen bat, unter Angabe bes Betrages der angesprochenen Sppothekar-Forderung, sowohl bezüglich des Kapitals, als auch der allfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Afand= recht mit dem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung der angemeldeten Poft, und wenn ber Anmelder feinen Aufenthalt außer dem Sprengel Dieses f. f. Kreisgerichtes hat, unter Namhaftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gericht= lichen Borladungen, widrigens bieselben lediglich mittelft ber Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie die zu eigenen Sanden geschehene Zustellung würden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 30. April 1860 zu überreichen, widris gens der fich nicht melbende Gläubiger bei ber feiner Beit jur Bernehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagsatung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Entla= stungs = Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge ein= willigend angesehen werden wird, und das Recht jeder Ginmentung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Intereffenten im Cinne bes S. 5 bes Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter ber Boraussetzung verliert, baß feine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs: Rapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des S. 27 des faiserliden Putentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verfichert geblieben ift.

Mus bem Mathe bes f. f. Rreisgerichtes. Stanisławów, den 21. Marg 1860,

(694)Lizitazione = Ankundigung.

Bei der f. f. Finang = Begirte = Direfgion in Lem-Mro. 5383. berg wird am 18. und 19. April 1860 eine öffentliche Berfteigerung wegen Berpochtung ber Bergehrungofteuer vom Bein : und Fleifchver. brauche in den Einhebungsbezirken Grodek, Lubiek wielki, Szczerzec, Alt-Chrusno und Wiszenka, und zwar: fur bie erfteren zwei Begirte am 18. und für die übrigen am 19. ron 9 Uhr Bormittage bis 6 Uhr Rachmittags abgehalten merden.

Maheres darüber ift bei der f. f. Finang . Bezirke = Direkzion in Lemberg, dann bei den f. f. Finanzwach . Kommissariaten Nro. 1 in Lemberg, Nro. 3 in Winniki und Nro. 4 iu Grodek zu erfahren.

Lemberg, am 8. April 1860.

dift. (2)

Dr. 430. Bom f. f. Begirfsamte als Gericht in Nowesiolo mird über Ansuchen des Chaim und Manus Kösten de pracs. 14. März 1860 3. 430 und nach fruchtloser Berftreichung des am 3. Februar 1859 3. 3. 88 verlautbarten Anmeldungstermins ber burch den Herrn Casimir Ritter v. Kanski ju Gunften bes Chaim und Manus Kosten über den Beirag von 407 fl. 42 fr. RM. ausgestellte und angeblich in Berluft gerathene Schuldschein adto. 4. Rovember 1857 fur nichtig und erloschen erflart.

Nowesiolo, am 16. Mars 1860.

Editt.

Der gefertigte f. f. Notar, ale mit Erlag des Lemberger f. f. Landesgerichtes vom 5. Dezember 1859 Bobl 49743 aus Anlag ber Bablungeeinstellung bee Lemberger Sandelemannes Josef Krassny jur Leitung bes Bergleicheverfahrens belegitter Berichtetommiffar, forbert hiermit alle Gerren Glaubiger biefes Sandelemannes auf, ihre aus mas immer fur einem Rechtegrunde herrührenden Forderungen gegen Diefe Daffe bis langstene 3. Mai 1860 mittelft gestempelter an ben Gefertigten ftilifirten und mit Beweisen ihrer Forderungen belegten Eingabe um fo gemiffer angnmelben, widrigenfalls fie, im Falle ein Bergleich ju Ctante fommen follte, bon ber Befriedigung aus allem ber Bergleichsverhandlung unterliegenten Brmogen, in fo ferne ibre Forderungen nicht mit einem Pfantrechte beoedt find, ausgeschloffen, und der Schuldner burch den abgeschloffenen Bergleich, so feine in bemfelben nichts Anderes bedungen worden ift, von jeder weiteren Berbindlichfeit gegen alle bie Unmeldung unterlaffenden Gloubiger befreit fein murbe.

Lemberg, am 6. April 1860.

r

Ogłoszenie licytacyi.

(1)

Mrv. 3335. Von ber f. f. Finant-Bezirks Direktion zu Kolomea wird die Einhetung der Verzehrungesteuer vom Fleisch- und Weinverbrauche (sammt dem 20%tigen Zuschlage, tann dem Gemeindezuschlage für die Städte Kolomea und Kotty) in den nachbenannten Bezirken für die Dauer vom 1. Mai 1860 bis Ende Oktober 1861 unter Vorbehalt der höheren Bestätigung auf 1½ oder ½ Jahr auf Grund der kaiserlichen Verordnung vom 12. Mai 1859 der Verpachtung im Wege öffentlicher Versteigerung ausgesetzt werden.

Nr. 3335. C. k. powiatowa dyrekcya finansowa w Kołomyi wypuści na mocy cesarskiego rozporządzenia z 12go maja 1859 w drodze licytacyi publicznej i z zastrzeżeniem wyższego potwierdzenia w dzierzawe na 1½ lub ½ roku pobór podatku konsumcyjnego od mięsa i wina (wraz z 20% dodatkiem i z dodatkami gminnemi w Kołomyi i Kutach) w następujących powiatach na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861.

| Post-Nr. Nr. | Pacht = Bezirk<br>Powiat dzierzawy                      | Ausrufspreis für<br>Sahr<br>Cena wywołania<br>11/2 roku                       |          | Tag und Tageszeit der Ber-<br>steigerung im Monate April<br>1860<br>Dzień i godzina licytacyi<br>w miesiącu kwietniu 1860 | Ort b <mark>er Ber</mark> steigerung<br>Miejsce licytacyi                                             | Anmerfung.<br>Uwaga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1            | Kołomea mít 70 Ortschaften<br>Kołomyja z 70 wsiami      | Berzehrungs- Steuer 22836 Podat. kons. (Semeindes Zuschlag 8349 Dodat. gminny | 52<br>55 | 16ten Vormittags                                                                                                          |                                                                                                       | Der Gemeindezuschlag<br>beträgt:<br>a) für die Stadt Ko-<br>komea:<br>Bom Fleisch<br>für das Verwaltungs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 2            | Kutty mit 18 Ortschaften<br>Kutty z 18 wsiami           | Verzehrungs= Steuer 7621 Podatek kons. Gemeinde= Zuschlag 2557 Dodat. gminny  | 53<br>50 | 16go przed południem                                                                                                      | Kołomea bei der f. f.<br>Finanzbezirksdirekzion<br>w Kołomyji<br>w c. k. powiatowej                   | Jahr 1860 — 30%<br>1861 — 50%<br>Bom Wein<br>für das Verwaltungs<br>Jahr 1860 — 55%<br>h) für die Stadt Kutty<br>für das Verwaltungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 31           | Sniatyn mit 21 Ortschaften                              | 10179                                                                         | 3<br>53  |                                                                                                                           | dyrekcyi finansowej                                                                                   | Jahr 1860<br>vom Fleisch — 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|              | Sniatyn z 24 wsiami                                     |                                                                               |          |                                                                                                                           |                                                                                                       | vom Wein — 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 4            | Kossow mit 12 Ortschaften<br>Kossów z 12 wsiami         | 4594                                                                          | 82       | 16ten Rachmittags 16go po południu                                                                                        |                                                                                                       | Dodatek gminny wy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 5            | Zabłotów mit 19 Ortichaften<br>Zabłotów z 19 wsiami     | 3480                                                                          | 89       | August 19 Company                                                                                                         |                                                                                                       | a) w mieście Kołomyji:<br>od mięsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 6            | Horodenka mit 13 Ortschaften<br>Horodenka z 13 wsiami   | 3115                                                                          | 80       | 17ten Bormittags<br>17go przed południem                                                                                  | mn silv na                                                                                            | za rok administracyjny<br>  1860 — 30%<br>  1861 — 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 7            | Obertyn mit 9 Ortichaften<br>Obertyn z 9 wsiami         | 2298                                                                          | 40       | 16ten Bormittags<br>16go przed południem                                                                                  | Kołomea bei bem f. f.<br>Finanzwach-Kommissar<br>w Kołomyji u c. k. komi-<br>sarza straży finansowej  | od wina za rok administracyjr 1860 — 55% b) w mieście Kutach za rok administracyjr 1860 od miesa — 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 8            | Gwoździec mit 24 Ortschaften<br>Gwożdziec z 24 wsiami   | 1857                                                                          | 60       | 17ten Bormittags<br>17go przed południem                                                                                  | Kołomea bei der f. f.<br>Finanzbezirfedirefzioa<br>w Kołomyji w c. k. po-<br>wiat. dyrekcyi finansow. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 9            | Peczenizyn mit 9 Ortschaften<br>Peczenizyn z 9 wsiami   | 1640                                                                          | 99       | 16ten Rachmittags<br>16go po pałudniu                                                                                     | Kołomea bei dem f. f.<br>Finanzwach Rommissar<br>w Kołomyji u c. k. komi-<br>sarza straży finansowej  | Management and an artist and a state of the |  |  |  |
| 10           | Pistyn mit 6 Ortschaften<br>Pistyn z 6 wsiami           | 1407                                                                          | 8        | 17ten Vormittags<br>17go przed poładniem                                                                                  | Kołomea bef ber f. f.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 11           | Czernelica mit 16 Ortschaften<br>Czernelica z 16 wsiami | 768                                                                           | 60       | 17ten Rachmittags                                                                                                         | Finanzbezirkedirefzion                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 12           | Chocimirz mit 9 Ortichaften<br>Chocimirz z 9 wsiami     | 658                                                                           | 72       | 4 4 4                                                                                                                     | w Kołomyji w c. k. po-<br>wiat. dyrekcyifinansow                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 13           | Jablonow mit 4 Ortschaften<br>Jablonow z 4 wsiami       | 575                                                                           | 19       | 18ten Bormittags<br>18go przed południem                                                                                  | 1                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 14           | Zabie mit 7 Ortschaften<br>Zabie z 7 wsiami             | 482                                                                           | 70       | 16ten Bormittags<br>16go przed poładniem                                                                                  | Kossów bei bem f. f.<br>Finanzwach-Rommisär<br>w Kossowie u c. k. komi-<br>sarza straży finansowe     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 15           | Kosmacz mit 5 Ortschaften<br>Kosmacz z 5 wsiami         | 471                                                                           | -        | 18ten Vormittags                                                                                                          | Kolomea bei ber f. f. Hinanzbezirksbirekzion                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 16           | Roznów mít 2 Ortschaften<br>Roznów z 2 wsiami           | 280                                                                           | 35       |                                                                                                                           | w Kołomyi w c. k. po-<br>wiat. dyrekcyi finansow                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 17           | Berezów mít 6 Ortfchaften<br>Berezów z 6 wsiami         | 183                                                                           | 15       |                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |

Das Babium beträgt 10% bes Ausrufepreifes.

Ge werden auch fdriftlichen Anbothe angenommen, dieselben muffen jedoch am Tage vor der betreffende Ligitagionstagfahrt, und zwar langsitens bis 6 Uhr Abends bei bem Borfteher der f. f. Finanz-Bezirks. Direction in Kolomea (für ben Pachtbezirk Zabie aber auch bei dem f. f. Finanzwache Kommisfar in Kossow) verliegelt einlangen.

Die übrigen Pachtbedingnisse konnen bei der genannten Direkzion und bei den Finangwache-Kommissären in Kolomea, Sniatyn, Kossow

und Horodenka eingesehen merden.

Bon ter f. f. Finang-Bezirks-Direfzion. Kolomea, am 5. April 1860.

Wadyum wynosi 10% ceny wywołania.

Przyjmowane będą także oferty pisemne, które jednak musza być nadesłane dniem przed odnośną licytacyą i to najdalej do 6tej godziny wieczorem do przełożonego c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej w Kołomyi (a dla powiatu dzierzawnego w Zabiu także do c. k. komisarza straży finansowej w Kossowie.

Inne warunki dzierzawy mogą być przejrzane u rzeczonej dyrekcyi i ukomisarzów straży finansowej w Kolomyi, Śniatynie, Kossowie i Horodence.

Z c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej. Kołomyja, 5go kwietnia 1860.

überreichen.

Mr. 1725. Vom Stanisławower f. f. Arelegerichte wird allen auf ten, der Frau Antonia Hauer gehörig gewesenen, im Stanisla-wower Kreise gelegenen Gutern Ottynia mit ihren Forderungen versis derten Gläubigern hiemit befannt gegeben, daß die f. f. Grundent= laftungs. Fonds. Direkzion in Lemberg mittelft Enischadigungsausspruchs bom 6. Rovember 1858 3. 4621 für die zu ben genannten Gutern gehörige Rolonie Mikulsdorf ein Urba ial : Entschädigunge : Ropital von 11442 fl. 20 fr. AD. ausgemittelt habe.

C b i f t.

Es werden daher sämmtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gutern versicherten Glaubiger aufgefordert, entweder mundlich bei ber ju diefem Zwede hiergerichts bestehenden Kommiffion, ober schriftlich durch das Einreichungs = Protokoll dieses f. k. Kreisgerichtes ihre Unmeldungen, unter genauer Angabe des Bor- und Zunamens und Bohnortes (Sausnummer) bes Anmelders und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gefetlichen Erforderniffen versehene und legalistrte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der angesprochenen Sppothekarforderung, bezüglich des Kapitals als auch der allfälligen Binsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapitale genießen, unter buderlicher Bezeichnung der angemeldeten Post, und wenn der Ansmelder seinen Aufenthalt außer dem Sprengel dieses t. f. Kreisgerichtes hat, unter Namhaftmachung eines bafelbst befindlichen Bevollmächtigten gur Unnahme ber gerichtlichen Vorladungen, midrigens dieselben lediglich mittelft der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Sanden geschehene Buftellung, wurden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich ben 30. April 1860 ju überreichen, midrigens ber fich nicht meldende Glaubiger bei der feiner Zeit zur Bernehmung der Intereffenten zu bestimmenden Tagfahung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung feiner Forderung auf das Entlastungs . Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von ben erschienenen Interessenten im Ginne bes S. 5 bes Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter ber Voraus. setzung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Rapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des S. 27 des kaiserlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Aus bem Rathe tes f. f. Kreisgerichtes. Stanisławow, am 20. Mary 1860.

Mro. 3773. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Johann Londiger mit biesem Gbifte befannt gemacht, bag über Unfuchen der Chelcute Josef und Sofie Jaworskie, dann Pauline de Makulskie Wieckowska ber Landtofel aufgetragen murbe, die im Laftenstande ber Guter Bukowiec ju Gunften bes Johann Londiger dom. 105 p. 228. u. 23. on. haftende Summe von 5000 fip. sammt Binsen vom 29. April 1797 zu löschen.

Da der Wohnort tee Johann Loudiger unbefannt ift, so wird demselben ber gandes= und Gerichtsadvofat Dr. Fangor auf feine Ge= fahr und Rosten zum Kurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid Diefes Gerichtes jugeftellt.

Aus dem Mathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 6. März 1860.

Mro. 1862. Bon bem f. f. Samborer Rreisgerichte wird bem Christof Scherer, gewesenen Garber, mit diesem Edilte befannt gemacht, daß über Unsuchen bes Michael Benowski auf Grund bes Wechsels ddto. Stryj den 1. Juli 1858 über 150 fl. RM. dem Christof Schorer als Afgeptanten aufgetragen werde, die eingeklagte Bechfelfumme von 150 fl. R.M. fammt 6% Binfen vom 2. Janner 1859 und Berichtefoften pr. 14 fl. 27 fr. o. 2B. bem Michael Benowski binnen 3 Tagen bei Bermeidung mechfelrechtlicher Grefuzion zu bezahlen.

Da ber Bohnort bes Christof Scherer unbefannt ift, fo wird bemfelben ber or. Landeradvotat Dr. Witz auf feine Gefahr und Ro. ften jum Ru:ator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheib

dieses Gerichtes zu eftellt.

Dom f. f. Kreisgerichte.

Sambor, den 28. März 1860.

Dro. 1737. Bom Stanisławower. f. f. fladtisch belegirten Begirfegerichte wird hiemit fundgemacht, daß zur Vornahme von Alten in Berlaffenschaftsangelegenheiten, welche in ben Wirfungefreis des f. f. ftattifchedelegirten Begirtegerichtes ber Nachlagabhandlungebehörde gehören, für die Ortschaften Mykietyace, Podłaże, Wołczyniec, Kolodziejówka, Dobrowlany, Jamnica, Ciężów, Uhrynow górny und dolny, Bednarów, Maydan und Hucisko, Rybno, Pawelcze, Uhorniki und Bryn der f. f. Rotar Starzewski, hingegen fur Die Ortschaften Chomiakow, Czerniejów, Chryplin, Krechowce, Opryszowce, Knihinin, Pacyków, Zagwoźdź, Pasieczna und die Statt Stanisławów der f. f. Motar Zdrassil bestellt worden ift.

Der f. f. Kreisgerichtsrath. Stanisławów, am 21. März 1860.

Dro. 2014. Bom Sanisławower f. f. Kreiegerichte ale provisorischen Notariatekammer wird zur Beschung der zu Horodenka, Kolomeaer Kreifes, in Erledigung gefommenen Rotarestelle der Konfurs hiemit ausgeschrieben, und die Bewerber aufgefordert, ihre nach § 7 und 14 der Motariateoidnung vom 21. Dat 1858 R. G. B. Bahl 94 und nach Ariffel IV. des a. h. Patentes vom 7. Februar 1858 inftruirten und geborig belegten Gefuche binnen 4 Bochen bom Tage ber dritten Einschaltung dieser Rundmachung in der Lemberger Beitung an gerechnet, tei biesem f. f. Kreisgerichte vorschrifsmäßig ju

Nach dem Rathschluße bes f. f. Kreisgerichtes. Stanisławow, am 5. Marz 1860.

Rundmachung.

Mro. 449. Um 24. August 1859 find in Humniska 2 Pfeide (Ballachen) beauftandet worden, welche hochft mabricheinlich aus einem Diebstahle berruhren und daher im Grunde S. 357 St. P. D. gerichtlich veräußert werden.

Diejenigen, welche auf diefe Pferte ein Recht zu haben meinen, werden hiemit aufgefordert, binnen Jahrebfrift vom Tage der britten Einschaltung in die Lemberger Landeszeitung mit ihren Unsprüchen fich ju melden und diefe gehörig zu erweifen, midrigens ber gelöste Raufpreis an die Ciaaistaffe abgegeben mird.

Bom f. f. Bezirsamte als Gericht. Brzozów, am 23. Janner 1860.

#### Ogłoszenie.

Nr. 449. W flumniskach przytrzymano 24. sierpnia 1859 parę koni, które, jako prawdopodobnie kradzione, w myśl §. 357 p. k.

sadownie sprzedane zostana.

C. k. sąd powiatowy w Brzozowie wzywa zatem każdego, który prawo do tych koni mieć sądzi, ażeby w ciągu roku, licząc od trzeciego umieszczenia tego edyktu w Gazecie urzędowej Lwowskiej, z prawami swojemi do sądu się zgłosił i dowody należyte <mark>złożył, albowiem po upływie tego czasu pieniądze ze sprzedaż</mark>y koni tych nabyte, do kasy rządowej oddane zostaną.

Od c. k. sądu powiatowego. Brzozów, dnia 23. stycznia 1860.

Konfurd-Ausschreibung.

Mr. 5358-1095. Da mit dem Studienjahre 1860/61 bie V. Klaffe ber f. f. Ober = Realschule zu Kaschau ind Leben zu treten hat, fo find bis dahin zwei Lehrerftellen, und zwar:

1) für Phyfit in der Ober-Realfchule ale Sauptfach und

2) für deutsche Sprache als hauptfach und der flavischen Sprache ober Geographie als Rebenfach ju befegen.

Bur diese Lebrerftellen, mit welchen ein Gehalt von 630 fl. oft. Bahr., refp. 840 fl. oft. Bahr., bann ber Anfpruch auf Dezennal= zulagen von je 210 fl. oft. Wahr. verbunden ift, wird der Konfurs bis Ende Juni 1860 ausgeschrieben.

Die Bewerber um biefe Stellen haben ihre an bas bobe f. f. Minifterium fur Rultus und Unterricht zu stillsprenden Gefuche unter Nachweisung ihres Alters, Religion, Standes und allfälligen Angabl ber Kinder, ferners ihrer bieberigen Bermendung, Fac. und Cprach: kenntnisse, moralischen und politischen Verhaltens, endlich unter 2111= gabe, ob sie mit einem der an dieser Realschule bereits angestellten Lehrer in Bermandtichaft ober Comagerichaft und in welchem Grate stehen, im vorschriftsmäßigen Wege anher einzubringen.

Bon ter f. f. Statthalterei-Abtheilung. Kaschau, am 25. Märg 1860.

## Rozpisanie konkursu.

Nr. 5358-1095 ex 1860. Z szkolnym rokiem 1860/61 otworzona będzie V. klasa c. k. wyższej szkoły realnej w Koszycach, i przeto będą do obsadzenia dwie posady nauczycielskie, a mia-

1) Do wykładania fizyki w wyższej szkole realnej jako głównego przedmiotu, i

2) do wykładania niemieckiego języka jako głównego, a sławiańskiego języka lub geografii jako pobocznego przedmiotu.

Do obsadzenia tych posad, z któremi połączona jest płaca 630 zł., a względnie 840 zł. w. a., jako też prawo do dziesięcioletnich dodatków po 210 zł. w. a., rozpisuje się konkurs po koniec czerwca 1860.

Kandydaci na te posady mają swoje podania stylizowane do wysok, c. k. ministeryum wyznań i nauk z wykazaniem swego wieku, religii, stanu i liczby dzieci, jako też swojej dotychczasowej służby, znajomości przedmiotów i języków, moralnego i politycznego zachowania się, przesłać w przepisanej drodze do tutejszego c. k. Namiestnictwa, i wymienić oraz, czyli i w jakim stopniu są spokrewnieni lub spowinowaceni z którymkolwiek nauczycielem umieszczonym już przy tej szkole realnej.

Z c. k. oddziału Namiestnictwa. Koszyce, dnia 25. marca 1860.